un

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº: 105. Montag, den 2. Mai 1836.

Ungekommene Fremden vom 29. Upril.

Herr Rentier Reibe and Berlin, I. in No. 208 Wilh. Plot; Hr. Partik. Mowecki aus Oftrowo, I. in No. 6 Schützenstr.; Hr. Kaufm. Hirschfeld aus Etrzels no, I. in No. 124 Magazinstr; Hr. Kaufan. Bindemann aus Berlin, Hr. Kaufan. Bernhard aus Thorn, Hr. Påchter v. Studniarstl aus Dlugte, Hr. Gutst. v. Garscynski aus Jmielinko, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Gutst. v. Mutter aus Stazskowo, Hr. Kaufan. Herzbruch aus Glogau, Hr. Körster v. Schlichting und Hr. Seisfel, Kand. der Theol., aus Sarbia, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutst. v. Skozserzewski aus Nessa, I. in No. 391 Gerberstr.; die Hrn. Pächter Sydow und Stazses fehl aus Grocholin, I. in No. 136 Wilh. Str.; Hr. Pächter Cunow aus Wierzeig, Hr. Gutst. v. Mielżynski aus Bazskowo, Hr. Gutst. v. Mielżynski aus Bazskowo, Hr. Gutst. v. Mielżynski aus Bazskowo, Kr. Gutst. v. Mielżynski aus Bazskowo, Kr. Gutst. v. Mielżynski aus Paskowo, Kr. Gutst. v. Roczorowski aus Jasin, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Kaufan. Wittstowski aus Peysern, Hr. Váchter Swinarski aus Radziejewo, Hr. Pächter Sasecki aus Jaroczyn, I. in No. 33 Wallischei.

1) Lottraf Citation. Auf Anfrag ber Königk. Regierung hier wird ber mis litairpflichtige Casimir Stajewößi, Sohn bes Branndtweinschänkers Stajewößi in Schrimm, welcher sich durch heimliche Entfernung aus seinem Wohnorte dem Militair-Dienst entzogen, aufgefordert,

Obraios cremies Trolowski 85d

Zapożew edyktalny. Na wniosek tuteyszey Krol. Regencyi wzywa się ninieyszem konskrypcyonista Każ-mierz Słajewski, syn szynkarza Słajewskiego z Szremu, który przez potaiemne oddalenie z mieysca zamieszkania swego, służbie woyskowey

23chtmannachtm

sich in bem, vor bem OberlandesgerichtsMeferendarius Lemon auf den 23. Juni
c. anstehenden Termine zu siellen, und
sich zu verantworken, unter der Berwaruung, daß bei seinem Ausbleiben er seines gesammten jetzigen und zukunftigen
Vermidgens verlustig erklart, dasselbe dem
Fiscus zugesprochen und zur RegierungsHaupt-Kasse eingezogen werden soll.

Pofen, ben 3. Marg 1836.

Ronigliches Oberlandesgericht, I. Abtheilung.

2) Bekanntmachung. Walentin v. Koczorowski, Gutsbesißer auf kowenzein, Posener Kreises, und Ludovika Kazietana v. Kosinska, jest verehelichte von Koczorowska, haben vor Eingehung der She, die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes durch Vertrag unter sich ausgeschlossen.

Pofen, den 27. Marg 1836. Ronigliches Dberlandesgericht. się usuynął, ażeby się w terminie przed W. Lemon Referendaryuszem Sądu Głównego na dzień 23go Czerwcar b. wyznaczonym stawił i usprawiedliwił, pod tym rygorem, iż w razie niestawienia się za utracaiącego wszelki teraźnieyszy i przyszły maiątek uznany, tenże maiątek skarbowi przysądzony i do Główney Kassy Regencyiney ściągniony zostanie.

Poznań, dnia 3. Marca 1836. Król. Główny Sąd Ziemiański, I. Wydziału.

Obwieszczenie. Ur. Walenty Koczorowski dziedzie dóbr Lowencina w powiecie Poznańskim, i Ur. Ludowika Kajetana Kosińska, teraz zamężna Koczorowska, wspólność majątku iako i dorobku przed wniściem w związki małżeńskie przez układ sądowy pomiędzy sobą wyłączyli.

Poznań, dnia 27. Marca 1836. Król. Sąd Nadziemiański.

3) Bekanntmachung. Bon bem Königlichen kandgericht zu Schneidemuhl ist mittelst Berfügung vom 26ten März 1820 über das in den Königlich Preußisschen Staaten befindliche Vermögen des am 25ten Mai 1798 zu Wien verstorzbenen Fürsten Casimir Nestor Sapicha der Special-Concurs eröffnet worden.

Obwieszczenie. Królewski Sąd Ziemiański w Pile otworzył przez rozrządzenie z dnia 26. Marca 1820 konkurs specyalny nad maiątkiem zmarłego w Wiedniu dnia 25. Maja 1798 Xięcia Nestora Kazimierza Sapiehy znayduiącym się w Państwach Królestwa Pruskiego.

Im Hypotheken-Buche ber zu seinem Machlasse gehörigen inzwischen verkauften Herrschaft Drazig oder Draskow ist auf das Anschreiben der Trilatival-Commission von Warschau den 17. Fanuar 1801 eine protestatio de non amplius intabulando notiet, wegen der von dem Fürsten Sapieha zur Cabrilschen Eredit-Masse schuldigen 17,124 Dukaten und 4 Flr. nebst Zinsen und Kosten, desgleischen wegen der von ihm zur Trepperschen Masse schuldigen 17,297 Dukaten nebst Zinsen und Kosten.

Die Intereffenten an diefen beiden Summen, so wie die Erben des in dem= felben Sypothefen = Buche eingetragenen Glaubigers, bes General-Lieutenants bon ber Cavallerie Grafen Friedrich Abolph bon Ralfreuth, ober wer fonft in feine Rechte getreten ift, werben - infofern fie fich nicht ichon bei bem Landgerichte gu Schneidemuhl gemeldet haben, aufges fordert, in bem auf ben 23. Auguft b. 3. Bormittage 9 Uhr vor dem Deputir, ten herrn Dber-Landesgerichte-Rath Ro= feno in unferm Inftruftione 3immer ans ftehenden Termine perfoulich, ober burch vollständig legitimirte Bevollmachtigte gu ericheinen und ihre Anspruche an die in ben Koniglichen Wreußischen Staaten be= findlichen Concurs = Maffe augumelben, und nachzuweisen, ober zu gewärtigen, baß fie mit allen Forberungen an bie Maffe merben ausgeschloffen und ihnen beshalb gegen bie übrigen Glaubiger fur immer Stillichweigen auferlegt werben

W księdze hypoteczney maiętności do tegoż pozostałości należącey, a tymczasem sprzedaney Dratzig czyli Drasko iest na wniosek byłey Kommissyi Trilatevalney w Warszawie z dnia 17. Stycznia 1801 zapisana protestacya de non amplius intabulando względem 17,124 dukatów i 4 zotych wraz z prowizyami i kosztami, które Xiążę Sapicha winien był do massy kredytowey Kabryla, i względem 17,297 dukatów z procentami i kosztami należących się massie Teppera.

Interessenci maiący pretensye do summ powyżey wymierionych, niemniéy spadkobiercy wierzyciela za. pisanego w teyże hypotece Generala Dywizyi Kawaleryi Hrabiego Fryderyka Adolfa Kalkreith, lub ci, którzy w iego prawa wstąpili - o ile się ieszcze nie zgłosili w Sądzie Ziemiańskim w Pile — zapozywaią się ni) nieyszém, aby w terminie na dzień 23. Sierpnia r. b. o godzinie gtéy przed Deputowanym Ur. Roseno Konsyliarzem Sądu Głównego Ziemiańskiego w naszéy izbie instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście, lub przez dostatecznie wylegitymowanego pełnomocnika się stawili, i pretensye swe do massy konkursowey w Królewsko-Pruskiem Państwie się znayduiącey zameldowali i wykazali, w razie bowiem przeciwnym z swemi pretensyami do massy wykluczeni, i im względem takowych naprze.

wirb. - Bu Manbatarien fonnen gemablt werben: Die Landgerichts = Rathe Roquette und Brir, und die Juftig. Coms miffarien Bogel, Schulg I., Schulf II., Rafalefi und Golt bierfelbft.

Bromberg, ben 15. Mary 1836.

Ronigliches Dberlanbesgericht. Krol, Glowny Sad Ziemiański.

ciw innym wierzycielom wieczne milczenie nakazaném zostanie. Za pełnomocników mogą sobie obrać Konsyliarzy Sądu Ziemiańskiego Roquette i Brix, lub Kommissarzy Sprawiedliwości Vogel, Szulca I, Szulca II, Rafalskiego i Goltz.

Bydgoszcz, dnia 15. Marca 1836.

4) Ueber ben Machlaß bes zu Meumuhle perftorbenen Mullers August Brandt ift heute der erbschaftliche Liquidationsprozeß eroffnet worden. Der Termin gur Un= melbung aller Anspruche fteht am 16. Juli c. Vormittage um 10 Uhr vor bem herrn Land= und Stadtgerichte-Rath Arendt, im Partheienzimmer bes biefis gen Gerichts an.

Wer fich in diesem Termin nicht melbet, wird aller feiner etwanigen Borrechte verluftig erflart, und mit feinen Forbe= rungen nur an basjenige, mas nach Wes friedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben follte, permiefen werden.

Rogafen, am 18. Marg 1836. Ronigl. Preng. Land= und Stadt= gericht.

were planted as a mainted also a

the tim walleden, show the same

Nad pozostałościa Augusta Brandt młynarza w Nowym Młynie zmarlego, otworzono dziś process spadkowo-likwidacyiny, Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 16. Lipca r. b. o godzinie 10téy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Ur. Arendt Sędzią Ziemsko-mieyskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa, iakieby miał uznany, i z pretensya swoia li do tego odesłany, coby się po zaspokoieniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Rogozno, dnia 18. Marca 1836. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

5) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht gu Pleschen.

Das ber Mittme und ben Erben bes Balentin Dabfiewcz gehorige, in Ples fchen sub Do. 115 am Schweine-Markt belegene Grundfind, abgeschäft auf 220 Mthlr. zufolge ber, in ber Registratur einzusehenden Tare, foll am 6. Juni 1836 Vormittage II Uhr an ordentlis der Gerichtsftelle fubhaffirt werben.

Alle unbekannten Real = Pratenbenten werben aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflusion spatestens in biesem Zer= mine ju melben.

Pleschen, ben 2. Februar 1836.

6) Mothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht gu . Birnbaum.

Das jum Mauermeifter Ollenburge fchen Nachlaffe gehörige, zu Lindenftadt, hiefigen Kreifes belegene Wohnhaus Do. 21 nebst Bubehorungen, abgeschätt auf 301 Rtblr. 19 Ggr. zufolge ber, nebft Soppothefenschein und Bedingungen, in ber Registratur einzusehenden Tare foll am i 5ten Juni 1836 Bormittags I 1 Uhr an ordentlicher Gerichtostelle sub= hastirt werben.

Alle unbefannte Real = Pratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Praflufion fpateftens in diefem Ter= mine zu melben.

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Pleszewie.

Grunt do wdowy i sukcessorów po Walentym Dabkiewiczu należący, w Pleszewie pod No. 115 na targowisku położony, oszacowany na 220 Tal. wedle taxy mogacéy być przeyrzanév w Registraturze, ma być dnia 6go Czerwca 1836 przed poludniem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprze. dany. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili, naypóźniey w terminie oznaczonym,

Pleszew, dnia 2. Lutego 1836.

Sprzedaż konieczna.

Sad Ziemsko mieyski w Międzychodzie.

Dom mieszkalny pod No. 21 wraz z przyległościami w Lipowcu powiatu tuteyszego położony, do pozostałości mularza Ollenburg należący, oszacowany na 301 Tal. 19 sgr. wedle taxy mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 15. Czerwca 1836 przed południem o godzinie I Itéy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedany. Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili. naypóźniey w terminie oznaczonym. Prprobtes: Rrauterol zur Berschönerung, Erhaltung und zum Bachsthum der Haare, ersunden von Carl Meyer in Freiberg, im Königreich Sachssen. Obgleich die Wirksamkeit dieses, aus den fraftigsten Kräutera bereiteten Dels bereits in diesen Blättern durch sehr achtbare Personen außer Zweisel geselft worden ist, so kann ich nicht umhin, ein geehrtes Publikum auf neuerdings einzegangene, untenstehende Atteste aufmerksam zu machen. Wegen des angenehmen Geruchs ist solches auch als Parsum anzuwenden. Bei sedem Fläschen befindet sich eine Gebrauchsanweisung, und um allen Verwechselungen mit den andern verschiedenen angepriesenen Kräuterdlen vorzubeugen, bitte ich gei au darauf zu achten, daß die Fläschen von meinem Del mit englischen Etiquers in Congrevedruck dersehen, mit den Buchstaben C. M. versiegelt, und auf sedem Glas die Schrift: "Kräuterdl von Carl Meyer in Freiberg" besindlich ist.

Utteft. Es ift nicht zu lengnen, daß das Menersche Kranterbl von allen bis jest bieser Urt empfohlenen Mitteln zum Bachsthum und zur Erhaltung ber Haare, das diesem Zwecke am mehresten entsprechende Mittel ift; auch ist es durche aus frei von allen mineralischen, und schadlichen Ingrobientien, und besteht nur aus vegetabilischen Stoffen die laut Erfahrung dem haarwuchs forderlich sind.

Goldes bescheiniget auf Berlangen nach vorgangiger Untersuchung.

Konigsberg, am 19. October 1835.

Der Stadtphufifus Dr. Erengwiefer.

Ein mir jungst zugekommener Brief lautet wie folgt: "Ew. Wohlgeboren benachrichtige ich hierdurch, daß nach Anwendung und Verbrauch des ersten Flusche chens Ihred erfundenen Kräuterdis zur Besbrerung des Haarwuchses der kahle Fleck auf meinem Kopfe, was ich gar nicht gedacht hatte, wirklich mit Haaren, wenn auch zur Zeit noch etwas dunner wie die andern, wieder bewachsen ist. Ich weiß nun selbst nicht, ob es nothig ist, noch ein zweites Flüsschen zu gebrauchen. Ueberz bringer dieses wird Ihnen i Rithlr. 8 gGr. überbringen. Glauben Sie nun, daß es zur schnellen Besorderung des Haarwuchses nothig ist, so haben Sie die Güte, ihm ein derzleichen mitzugeben, ihm aber zugleich zu sagen, daß er es wohl in Acht nehmen möge. Daß ich über das Gelingen, dieses Versuches Ihres Kräuterschls sehr große Freude habe, und es jeden, der in ähnlichen Umständen ist, aufs Beste emz pfehlen werde, davon können Sie versichert seyn."

Dornthal bei Freiberg, am 23. December 1835.

306. Gottlieb Chrentraut, Cantor.

Aerztliches Zeugniß. Maria Muttenhammer, Bauers = Tochter von Wigmannsberg bei Meufirchen am Balb, 43 Jahr alt, litt fcon feit langerer Zeit an einem oft bis zur Sinnenlosigfeit peinigenden und so hartnacigen Kopf-

schmerz, baß die heilversuche mehrerer Aerzte vergeblich waren. In dieser mareternder Lage holte ein Verwandter der Patientin bei herrn Kaufmann Carl herre mann in Passau ein Fläschchen des von herrn Mener in Freiberg verfertigten Kräuterold, man beschmierte die leidende Stelle, und der Schmerz verschwand sosteich, ohne sich nachher je wieder zu äußern. Späterhin behandelte ich diese Kranke an einem ganz andern Uebel, wo mich diese Familie beim Krankeneramen auf die so eben angezogene heilsome Wirkung dieses Kräuterdle ausmerksam machte,

Paffau, am 14. November 1835.

(L. S.) Dr. Nußhart, t. g. Kreismedicinalrath. Die Mechtheit vorstehender Unterschrift des Herrn Kreismedicinalraths Dr. Nußhart bestätiget hiermit, den 16. November 1835.

(L. S.) Das Königl. Baie. Kreis = und Stadtgericht Paffau. Der vorh. Schaller, Rath. Giesl. Zu haben in ber Apotheke des Medicinal = Affessor Weber in Posen.

- 8) In der Th. Scherkschen Buchhandlung in Posen, Markt No. 91, ift so eben erschienen: De clamatorisches Final bei offentlichen Schulprüfungen. Gine Sammlung von 36 Declamations = Stücken, worunter, 3 poetische Reisen auf der Karte; nebst einem Anhange für den Lehrer. Herausgegeben von 2B. Rosen berg, Bolks = Schullehrer zu Posen. Preis eleg. kart. 114 Sgr.
- 9) Das Pferd bes verstorbenen Majors v. Wranke foll im Sterbehause ben 2ten Mai c. um 5 Uhr Nachmittags bffentlich an den Meistbietenden verkauft mer= den; was biermit zur Kenntniß bes Publikums gebracht wird.

Pofen, ben 29. April 1836.

Beber, Dber-Landes-Gerichts-Referendarins, vig. Comm.

- 10) Eine Wohnung, bestehend aus 5 Stuben und Ruche im ersten Stock, ift von Michaeli ab, und 2 moblirte Stuben im zweiten Stock bald zu vermiethen bei August Herrmann, alten Markt No. 51.
- 11) Geräuchertes Rind= und Schweinfleisch, als auch verschiedenes Potelfleisch, ift zu haben, bei Stan. Zakrzewicz in ber Fleischbank am alten Markt.

The manufactures of the second the state of the S HER HART TO THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF Participation and the Control of the The simulation of the state of the The state of the state of the state of the state of the comments of the state of th enditions of the control of the cont will reflect the desired the second of the s THE REAL PROPERTY AND A PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART